# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 21. October 1826.

Angekommene Fremde vom 17. October 1826.

Frau Gutebefigerin v. Szczaniecka aus Bazowo, Br. Amterath Deutchen aus Jerke, f. in Mro. 243 Breslauerftraße; Sr. Gutsbefiger Mbam Trompegynsfi aus Golinio, I. in Dro. 187 Bafferftrafe.

Den Isten Detober.

herr Kaufmann Beber aus Berlin, Br. Inspector Godeimeti aus Bino= gora, Sr. Gutebefiger v. Zoltowefi aus Rafinowo, I. in Dro. 243 Breslauer= ffrage; Sr. Candidat Theologia Plath and Halle, Sr. Student Lewenstein aus Nawicz, Hr. Love aus Potsdam, i. in Aro. 99 Wilde, Hr. Amtsrath Wunfter ans Riggenie, fr. Gutobefiger v. Bojanowoff aus Offrowiecznie, I. in Nro. 384 Gerberstrafie; die herren Gutsbesitzer v. Mieczkowski und v. Poklatecki aus Dfowo, I. in Mro. 168 Wafferftrage.

Subhaftations = Patent.

Das bem Mathias Gawronstifchen Cheleuten gehörige, bei Pudewit Schro= baer Rreifes unter Dro. 182 belegene, gerichtlich auf 2,809 Athlr. 21 fgr. 8 pf. gewürdigte Baffermuhlengut Ropa=

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny do małżonków Gawrońskich należący, pod Pobiedziskami Powiecie Szredzkim pod Nro. 182 położony, sądownie na 2,809 lica genannt, foll im Wege ber noth= Tal. 21 gr. 8 fen. oszacowany, Kowenbigen Subhaffation bffentlich an ben palica nazwany, w drodze koniecz.

Meifibietenben verfauft werben, find die Licitations : Termine auf

> ben 3. Januar, ben 3. Marg, und ben 5. Mai 1827.,

wovon ber Lettere peremtorisch ift, jebes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte = Referendarius Miodufzem= Bfi in unferem Partheien = Zimmer ange= fett, zu welchem wir Kanflustige mit bem Bemerken vorladen, bag ber Bu= schlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, falls nicht rechtliche Umftande baff die Tare und Bedingungen jederzeit przeszkodzie niebeda. in unferer Regiffratur eingesehen werben fann.

Zugleich wird bie ihrem Wohnorte nach unbefannte Real = Glaubigerin, Die Allerandrine Rarczewska hierdurch bffent= lich vorgelaben, ihre Rechte in ben anfiehenden Licitations = Terminen wahrzu= nehmen, unter der Verwarnung, daß im Kalle ihres Ausbleibens bem Deiff= bietenben ber Zuschlag nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes ertheilt, und die Loschung ihrer Forderung auch ohne Produktion ber barüber iprechenden Do= fumente erfolgen wird.

Pofen ben 15. Septbr. 1826. Abnigh Preußisches Landgericht.

NEW CONTRACTOR ST

néy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu przedanym bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 3. Stycznia, dzień 3. Marca, dzień 5: Maja 1827.,

z których ostatni iest zawitym, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Refer, Mioduszewskim w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, że przyderzenie naywięcey licytuiącemu eine Aenderung nothwendig machen, und nastapi, iedeli prawne przyczyny na

> Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

> Zarazem zapozywamy z zamieszkania niewiadomą Alexandrynę Kurczewską wierzycielkę realną, aby swych praw w terminie licytacyjnym dopilnowała, pod tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się iéy nietylko przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum, lecz i wymazanie iéy pretensyi bez produkcyi nawet dokumentu nastapi.

Poznań d. 15. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastations=Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, foll das den Casimir und Agnes Piszzunskischen Sheleuten gehörige zu Nosznow Posener Kreises unter Nro. 1 belez gene Windmühlen-Grundstück, gerichtlich auf 1155 Athlr. 2 sgr. 6 pf. abgeschäßt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

den 14. November c., den 12. December C.,

ben 24. Januar 1827., um 9 Uhr, von welchen der Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Referendarius Jeisek in unserem Sitzungs= Saale an.

Rauf= und Besitssähige werden vorgeladen, in diesem Termine entweder in
Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote
abzugeben und zu gewärtigen, daß der
Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 18. September 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, wiatrak do Kazimierza i Agniszki Pisczynskich małżonków należący, pod liczbą 1 w Rosnowie z przyległościami sytuowany, sądownie na 1155 tal. 2 śgr. 6 d. otaxowany naywięceydaiącemu sprzedany bydź ma.

Termina licytacyine na dzień 14. Listopodada, na dzień 12. Grudnia r.b.i na dzień 24. Stycznia 1827,

zrana o godzinie otéy z których ostatni iest zawity przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w Izbie posiedzcń Sądu wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Vorlabung.

Auf ben Antrag ber Stankslaus von Mpcielökischen Erben als Eigenkhamer bes im Posener Rreise belegenen Guts Robylepose werden alle biejenigen, welche an bie

- a) sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 37,800 Athlr. oder 12,600 Dukaten für den Joseph Nieborowski als Cessionar des Hieroninus von Kostecki aus fünf von dem Franz v. Mielzynski am 26. August 1792. und 9. September 1792. ausgestellten Schuldescheinen, und
- b) sub Rubr. III. No. 3. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 1179 Athlr. 1 ggr. 7½ pf. oder 7074 Fl. 12 gr. poln. nebst Jinsen seit 1782. für die Eunigunde verwittwete v. Wilsonska geborne von Ibnjewska, als eine vom frühern Vesiger nicht anerkannte Realforderung, als Eigensthümer, Eessionarien, Pfands oder sonstige Vriesks-Inhaber Anspruch zu machen haben,

vorgeladen, in dem auf den 21. November c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Küntzel in unferem Instructions = Zimmer anstehenden Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Mittelstädt und Maciejowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanisława Mycielskiego iako Właścicieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy wszystkich tych, którzy

- a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod Rubr. III. liczby 2. na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestando zaintabulowane zostały, i
- b) do summy 1179 tal. 1 dgr. 7½ f. czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z prowizyami od 1782 roku dla Kunegundy wdo wy Wilkońskiey z Zbyiewskich pod Rubr. III. Liczby 3 na mocy Dekretu z d. 31. Marca 1800 roku protestando iako przez byłego dziedica nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, iako Właściciele, Cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego źrodła pretensye roszcza.

aby się na terminie dnia 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników na których UUr.

Anspriche nachzuweisen, ausbleibenden falls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an biefe gebachten For= berungen praelubirt, und ihnen ein emi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortisation und Lbschung biefer Poften verfahren werben wird.

- Mosen den 3. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponujemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do wspomnionych pretensyi prekludowani zostana i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane bedzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citation.

Nachdem über bas Bermogen bes hier verftorbenen Kaufmann Johann Lange ber Konfurs eroffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuld=... ners hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 2. December c. um 9 Uhr bor bem Referenbarius Beifet angefetzten peremtorischen Termin entweber in Person ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Detrag und die Urt ihrer Forderung um= ftanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zu Protofoll zu verhandeln, mit der bei= Ausbleibenben mit allen ihren Forberun- ostrzegeniem, it nie stawaiger na

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutéy zmarlego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek peremterycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumentaskrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba będzie do gefügten Warnunge baf bie im Termin protokulu podali, pod tem bowiem

gen an die Maffe bes Gemeinschutbners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glaubiger wird auferlegt werden. Ue= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche ben Termin in Perfon mahr= zunehmen verhindert werben, ober benen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt, ben Juftig = Commiffarius v. Przepalfowefi, Hoper und Mittelftadt als Bevollmach= tigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verleben ba= ben werben.

Dofen ben 6. Juli 1826. Rouigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

terminie wierzyciele z wszelkiemi pretensyami do massy wspólnego dłużnika prekludowani i wieczne im względem drugich wierzycieli milczenie nakazane zostanie.

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie moga, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie maia, proponniemy UUr. Przepałkowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości za Plenipotentów, z których iednego obrać i tegoż w plenipotencya i informacya opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826.

## Ediftal= Citation.

Der am 31. Januar 1805. dem Cifterzienser = Konvent zu Przement er= theilte Sppotheten = Recognition6 = Schein über 2,500 Athlr. nebft 5 proCent Bin= fen, welche auf bem im Schrobaer Rreife belegenen Gute Refla cum attinentiis sub Rubr. III. Nro. 1. in Folge ber Inscription de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760., und ber Refignation im Gnefener Grob vom 28. Mai 1783., oblatirt im Pen= fernschen Grob ben 24. Juli 1793, und spater in Folge des Unmelbunge = Proto= dnia 24. Lipca 1793. w grodzie Pyfolls vom 18. Juni 1796 und bes Un= zdrskim oblatowany, w skutek uczy-

Zapozew Edyktalny.

Wykaz hypoteczny in vim recognitionis w dniu 31. Stycznia 1805. konwentowioyców cystersów w Przemencie, na 2,500 Tal. z prowizyami po 5. od sta na dobrach Nekli z przyległościami w Powiecie Szredzkim położonych w Rubryce III. No. I. zahipotekowanych udzielony na mocy inskrypcyi de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760. rezygnacyi w grodzie Gnieznieńskim z dnia 28. Maia 1783. z erkenntniffes vom 14. September 1796, nionego do protokólu z dnia 18.

eingetragen find - ift bem gebachten Convent verloren gegangen, und foll baber biefer Sypotheken = Recognitions= Schein nebst Beilagen aufgeboten und amortifiet werden.

Es werden daher alle biejenigen, melche als Eigenthumer, Pfand = ober Briefe = Inhaber ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dofument zu machen baben, hiermit borgeladen, in bem auf ben 1. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Referendarius Bernbt in unferem Berichts = Locale anftehenden Termine ent= weber in Perfon ober burch gefetlich zu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Buftig = Commiffarien Guberian und Da= ciejoweffi ale Mandatarien in Borfchlaa gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unspruche an bas gebachte Document nachzuweisen, beim Ausbleiben aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bas gedachte Document und bie Poft von 2,500 Athlr. pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung biefer Poft erfolgen foll.

Posen ben 8. Juli 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Czerwca 1796. zameldowania, i w skutek przyznania z dnia 14. Września tegoż roku wydany rzeczonemu konwentowi zaginął, i teraz ten wykaz hipoteczny z annexami proklamowany i amortyzowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako własciciele zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu maia, aby sie w terminie dnia 1. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Berndt w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Guderyana i Maciejowskiego proponujemy stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy 2,500 Talarów i dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie téy summy nastąpi.

Poznań dnia 8. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das zum Rachlaffe des Apothefers Liebach gehorende, ju Reuftadt bei Dinne unter Dro. 26 belegene haus mit Bubehor, auch ber Apothefer = Gerechtigfeit, bie im Supotheken = Buche als Zubehor aufgeführt ift, und den gur Apothete gehorenden Borrathen und Utenfilien, wo= pon bas Grundfind nach einer gericht= lichen Tare auf 1162 Milr. 10 far., ber Apothekergerechtigkeit auf 2000 Rthlr. und die vorhandenen Waaren und Utenfilien auf 624 Athlr. 17 fgr. abgeschätzt worden, foll auf ben Untrag des Mach= laß = Eurators offentlich meiftbietend ver= fauft werben, und find die Bietungs= Termine auf

ben 13. November c., ben 17. Januar und ben 16. Mårz 1827.,

wovon der lette peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Schwürz in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, wozu wir besitzfähige Kaussustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, sosern keine rechtlichen hindernisse entgegen stehen, und daß die Lare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Posen ben 3. Inli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami do pozostałości Aptekarza Liebach należący w Lwowku pod Pniewami pod Nro. 26. położony, i przywiley Apteki, który w księdze hipotecznéy iako przyległość umieszczony i należące się do Apteki zapasy i utensylia gdzie nieruchomość podług sądowey taxy na 1162 Fal. 10 śgr. przywiley Apteki na 2000 Tal. i znayduiące się zapasy i utensylia na 624 Tal. 17 śgr. oszacowane zostały, na wniosek kuratora pozostałości publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, i do tego termina licytacyine na

dzień 13. Listopada r. b., dzień 17. Stycznia 1827., dzień 16. Marca 1827.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie stron wyznaczony, na które ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 3. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations= Datent.

Die gu Tomice bei Buf belegene, ben Gzulczewefischen Cheleuten gehörige, nach ber gerichtlichen Taxe auf 1,292 Mthlr. 1 fgr. 8 pf. gewürdigte Dahl: und Dehl = Muhle, foll auf ben Anfrag bes Dominii Stenfzewo wegen rudffan= biger Abgaben offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden, und find bie Bietungs'= Termine auf

ben 25. Detober c., ben 28. November c., und ben 2. Januar 1827.,

wovon ber lette peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte , Referendarius v. Studnik in unferem Partheien = Bimmer angesett worden, wozu wir befigfahige Rauflufti= ge mit bem Bemerten einladen, daß ber Bufchlag an ben Deiftbietenben erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grunde ein anderes nothwendig machen, und bie Taxe in unferer Regiftratur eingeseben werden fann.

Posen den 28. August 1826. Konigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Młyn i oleynia w Tomicach pod' Bukiem położone do małżonków Szulczewskich należące podług Taxy sadowey na 1292 Tal. I sgr. 8 fen. oszacowane, na wniosek Dominii Steszewa dla zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź mają, i termina licytacyjne na dzień

- 25. Października r. b., 28. Listopada r. b. i
  - 2. Stycznia 1827,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego y Studnitz, w naszéy izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 28. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent. Pofener Rreise belegenen, und gur Ludo= jurysdykcyi Powiecie Poznańskim

Lowies A desired

Patent Subhastacyiny. Die unter unserer Jurisdiffion im Dobra Kiekrz i Starzyny w naszey welche 1½ Meile von Posen, 2 Meilen von Obornik, 2½ Meile von Posen, 2 Meilen von Obornik, 2½ Meile von Samter, 3 Meilen von Obrzycko und 2½ Meile von Murowanna-Godlin entfernt, und nach der im vorigen Jahre gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 33,853 Mtlr. 9 sur. 2 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Untrag des Justig Commissarius Mittelstädt als Curator der von Szczutowskaschen Masse, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Termine

auf den 11. Juli c.
— den 14. October c.,

— den 16. Januar 1827.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Assessor Rapp in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzschige Käuser mit dem Vemerken einladen, daß wenn nicht eintretende rechtliche Hindernisse ein Anderes nothwendig machen, der Zuschlag an den Meistbietenden bei erlegtem Kausgelde erfolgen wird.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als die Balentin von Zalewskischen Erben, der Heinrich Mathias, Faktor der Deckersschen Handlung, die Constantia geborne von Storzewska, verehelichte v. Zakrzewskaschen Erben, und der Ludwig von Storzewski, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Mechte in den anstehenden

położone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które iedna i pół mili od Poznania, dwie mile od Obornik, dwie i pół mili od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 śgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu terminalicytacyine na dzień 11. Lipca r. b.

dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy izbie dla stron wyznaczone zostały, na który zdatność kupna posiadaiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum nastąpi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathia, Disponent handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi z Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey, i Ludwik Skorzewski, ażeby praw swych w unter ber Bermarnung, baß im Falle pod tym ostrzegeniem, ig wrazie nieihres Musbleibens bem Deiftbietenben ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehe= ner Zahlung des Raufgeldes Die Loichung ihrer Forberung auch ohne Produktion. ber barüber fprechenden Documente erfols gen wird.

Die Tare und Bedingungen fonnen taglich in unferer Regiffratur eingeseben

werden.

Dofen ben 16. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Licitations = Terminen mabrzunehmen, terminach licytacyinych dopilnowali, stawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu, i po złożeniu licytum wy. mazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumen: tow, nastapi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź

moga.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sad Zie+ miański.

## Ghiftal'= Citation.

Mit bem, im Plefchener Rreife bele= genen, bem Spacinth Wisgotha von Ba= frzemofi gehörigen Gute Wnigfi, fieben folgende Onera und Real = Verbindlich = szewskim położonych, do Ur. in, feiten unter andern eingetragen:

Rubr. II. 1) Das Lebtagerecht fur bie Chefrau des ehemaligen Befigere, General-Liente= nant Alexander v. Miciel= Bti, Maria Conftantia ges borne v. Dahlfen, ex inscriptione ihres Cheman= nes d. d. ben 21. August.

1789.

2) das Rutzunge = Recht und ber Borbehalt ber Natu= ralübergabe bis zu bem Ableben des Alexander v. Mycielski, welches biefer

# Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyszki w Powincie Plecyntego Wysogoty Zakrzewskiego należących, między innnemi następuiące Onera perpetua sa intabulowane.

Rubr. II. 1. Prawo dożywocia dla niegdy Maryi Konstancyi z Dahlken Mycielskiey, małżonki byłego Dziedzica Generala Alexandra Mycielskiego ex inscriptione malżonka teyże z dnia: 21. Sierpn,. 1789

> 2. Prawo używania i zastrzeżenia tradycyi naturalnéy az do śmierci Alexandra Mycielskiego

mach bem Rauffontraft vom 14. Mai 1800 sich porbehalten.

Rubr. III. 1) 16,268 &l. 29 gr. poln. fur die Chefrau bes ebe= maligen Befigers Maria Conftantia geb. v. Dahlfen verebelichte v. Mneiel= Bfa vermoge Sypotheken= Inftrumente d d. ben 22. September 1796.

Bon bicfen Poffen behauptet ber Befißer von Bafrzewefi, bag bie Lofchung ber erffen beiden durch bas Ableben ber eingetragenen Berechtigten, die ber letteren durch Zahlung der Gumme bes bingt werde; da er jedoch die Dokument uber diefe Poffen, namentlich :

1) die Inscription des w Wincielski de Acto in Castor Calisiensi die vigesima prima Mensis Augusti

anno Domini 1789.

2) ben Rauf = Kontraft vom 14. Mai 1800.

3) bas Spotheken=Inftrument vom

21. September 1796.

Behufs ber nachzusuchenben Loschung nicht cediren zu konnen behauptet, weil er sie felbst nie beseffen, auch nicht wiffen will, wo fie fich befinden, fo werben hiermit alle biejenigen, welche als Er= ben, Ceffionare, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber an und aus jenen Dofumenten irgend ein Recht ober Anspruch ju haben glauben, hiermit aufgeforbert, fich in bem auf ben 27ften Januar 1827. bor bem Deputirten herrn Land=

które tenže podlug kontraktu kupna z dnia 14. Maia 1800 sobie zastrzegł.

Rubr. III. 1. 16268 Zł. 29 gr. pol. dla Maryi Konstancyi urodzonéyDahlken mał. żonki byłego Dziedzica Alexandra Mycielskiego, na mocy instrumentu hypotecznego z dnia 22. Września 1796.

Ur. Zakrzewski twierdzi iż wymazanie powyższych dwóch pozycyi przez zeyście zaintabafowanych uprawomocnionych, wymazanie ostatniey przez zapiacenie summy zalatwionem zostaie. Gdy zaś Ur. Zakrzewski twierdzi, iż dokumentów względem pozycyi tychže, a mianowicie:

- 1) Inskrypcyą Mycielskiego de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima mensis Augusti Anno Domini 1789.
- 2) Kupna kontrakt z dnia 14. Maia 1800.
- 3) Instrument hypoteczny z dnia 22. Września 1796.

końcem poszukać mianego wymazania wydać niemoże, ponieważ takowych nigdy nie posiadał, ani niewie gdzie się znayduią; przeto zapozywa się wszystkich tych, którzy iako Sukcessorowie, Cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze papierów, albo owych dokumentów prawo iakie mieć sądzą, aby w terminie na

Gerichts = Referenbarius Mechow in unferem Gerichts = Lofal angesetzten Termis ne zu gestellen, und unter Productionder Dokumente den Nachweis ihres prå= -tendirten Rechts zu führen.

Sollte in diesem Termine sich Niemand gestellen, so werden alle Berechtigungen aus diesen Dokumenten für erloschen angeschen, die Dokumente selbst aber mortisiert, den etwa bennoch vorhandenen Realprätendenten aber damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Rrotoschin den 14. Septbr. 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

and the axes of the second

dzień 27. Stycznia 1827. przed Deputow. W- Referendaryusz. Mechow w mieyscu naszem sądowem się stawili i produkując Dokumenta, roszczone swoie prawo udowodnili.

Wrazie gdyby w terminie tym nikt się nie stawił, wszelkie prawa z dokumentów tych wynikające za zgasłem uważane, same dokumenta zaś umorzone zostaną i pretendentom realnym niezgłaszającym się, wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise im Dorfe Kabliner Hausland unter Mrv. 11 belegene, ben Joshann Rähschen Erben zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Tasze auf 1343 Athlr. 4 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Ersben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 21 sten December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Befig = und gahlungsfähigen Raufern wird biefer Dermin mit bem Beifugen bierdurch bekannt gemacht, bas es einem

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca we wsi Radlinskich olędrach Powiecie Pleszewskim pod Nr. 11 położona, do Sukcessorów Jana Raetz należąca, która według taxy sądowéy na 1343 Tal. 4 śgr. ocenioną została, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Borętius w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminie jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen, vor demselben, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 25. September 1826. Roniglich = Preuf. Landgericht.

tym, z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4rech tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Król. Prus. Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegenen, der Landes = Directorin Oppeln v. Bronikow= ska zugehörigen Allodial = Ritter = Guter,

a) Dinissewo,

b) Zounown, welche auf 61,834 Mtlr. 26 fgr. 8 pf., und

c) Wilfostowo, welches auf 21,876. Rthlr. 24 fgr. 6 pf.,

landschaftlich gewürdigt worden, und für welche in dem letzten Bietungs = Tersmin kein Gebot erfolgt ift, nebst Indeshör, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der nochmalige Bietungs = Termin ist auf den 31. Januar 1827. vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Morsgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grund= Patent Subhastacyiny:

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położone, do Landes - Dyrektorowy Ur. Oppeln Bronikowskiey należące, dobra Osniszczewo, Zdunowy, które na 61,834 Tal. 26 sgr. 8 fen. i Wilkostowo, które na 21,876 Tal. 24 sgr. 6 fen. przez towarzystwo Ziemskie otaxowane, maią bydź wraz z przyległościami na żądanie wierzycieli z / powodu długów, gdy w ostatnim terminie nikt nie licytował, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 31. Stycznia: 1827 zrana o godzinie 8. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony został..

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przy-

ffuct bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe=

rer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 17. August 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

bitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 17. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die zur Concurs-Masse, der Schuhmacher Johann Thomasschen Cheleute
gehörende, unter Nro. 8 zu NiederRöhrsdorf bei Fraustadt belegene Kretschmernahrung nebst dazu gehörigen Gebäuden, Acckern, Gärten und Wicsen,
deren Werth neuerdings gerichtlich auf
2873 Athlr. 26 sgr. festgestellt worden
ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden,
und sind die Vietungs-Termine auf

ben 25. October 1826., ben 17. Januar 1827., und ben 25. April 1827.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, Bormittage um 10 Uhr, auf hiefigem

Patent Subhastacyiny

Do massy konkursowéy małżonków Jana Thomas należące, pod liczbą 8. w Osowey sieni dolney pod Wschową położone gospodarstwo gościnne wraz z przynależącemi budynkami, rolami, ogrodami i łąkami, których wartość teraz sądownie na 2873 tal. 26 śgr. ustanowioną zostala, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma i w celu tym termina licytacyjne

na dzień 25. Października r. b.

dzień 17. Stycznia 1827. i dzień 25. Kwietnia 1827.

z których ostatni iest peremtoryczny zrana o godzinie 10. w tuteyszem po-

Landgericht vor bem Deputirten Landge= richtsrath Gabe angesett worden.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht hierburch befannt gemacht, bag in dem letten Termin bas Grundftud bem Deiftbietenben jugeschlagen werben foll, in fofern nicht gesetliche Umfrante eine Ausnahme erheischen fodten.

Die Bahlung ber Raufgelber muß übri= gens gleich bgar bei ber Eroffnung bes Bufchlage : Erkenntniffes gefcheben, und fann die Tage nebft ihrem Unhange gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Frauftadt ben II. September 1826. Ronigl. Preng. Landgericht.

and the reliewesting mess realization

to design the Burtley of the last

i delin In Kathada 18772 -

mieszkaniu sądowem przed Delego wanym W. Gaede Sedzia Ziemiań. skim są wyznaczone. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem iż w ostatnim terminie nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne okoliczno. ści wyiątku niedozwolą.

Zapłata ceny kupna zresztą zaraz w gobowiznie przy publikacyi wyroku adiudykacyinego nastąpić musi a taxa wraz z iey dodatkiem każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 11. Wrześn. 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

the felliging that our strolly used

and a continuous for not provide an and the

dans of the contains of the

one reclifred ner legic veremterlich if-Cormittees ton 'to the conf the gene

The first that the state of the

The state of the s The state of the s and the control of the second of the second

when a chosen a marginal very work which a finited marginal and that

Publicandum.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Herrn Hector Grafen v. Kwilecki auf Zedlig und dessen Gemahlin Thecla geborne v. Mislewska, durch den am 8. März 1825. In Dresden geschlossenen, bei dem Königlichen Landgericht zu Posen, am 14. Juli v. J. und vor dem Notar Franz Nowosielski in Kalisch am 30. April prancerkannten Chevertrag, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt den 7. September 1826. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż pomiędzy JW Hektorem Hrabią Kwileckim w Swidnicach i małżonką tegoż JW. Teklą z domu Milenską na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 8mym Marca 1825 w Drezdnie zawartego, a przed Królewskim Sądem Ziemiańskim w Poznaniu dnia 14. Lipca i Notaryuszem Franciszkiem Nowosielskim w Kaliszu dnia 30. Kwietnia r. z. przyznanego, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die in ber Stadt Blesen, Birnbaumer Kreises unter Mro. 65 belegene, dem Muller Niclaus gehörige, auf 2304 Ktlr. 25 fgr. abgeschätzte Wassers Muhle nebst Zubehör, soll Schulden halber in den dazu hier angesetzten Tersminen

ben 22. December c., ben 22. Februar 1827., und ben 25. April —

### Obwieszczenie.

Młyn wodny w mieście Bledzewie Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 65 leżący, młynarza Niklaus własny i sądownie z przyległościami na Talarów 2304 śgr. 25 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów w terminach na

dzień 22. Grudnia r. b., 22. Lutego } 25. Kwietnia } 1827, bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, was ben Kauflustigen mit bem Bemerken befannt gemacht wird, baß bie Taxe täglich in unserer Regisfratur eingesehen werben kann.

Meferit ben 21. August 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

w izbie naszéy stron wyznaczonych, przedawany będzie.

O czem ochotę kupienia maiących z tem nadmieniemiem uwiadomiamy, iż taxę codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

ski.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter Nro. 122 belegene, ben Joseph Lissakschen Erben geshbrige Haus nebst bem bazu gehörigen Garten, welches nach ber gerichtlichen Taxe vom 15. November a. pr. auf 242 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen, Schulden halber an den Weistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Vietungs Termin auf den 15. November c. in der Friedensgerichtsstude angesetzt, zu welchem besitzt und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Die Raufbedingungen find ju jeber Zeit in unserer Registratur einzusehen.

Trzemeszno ben 19. Mai 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Tu pod Nr. 122. położonego, Józefa Łyssak sukcessorów własny dom wraz z przynależącym do niego ogrodem, który podług sądowéy taxy z 15. Listopada r. z. na 242 Tal. 10 śgr. taxowanym został, ma być w skutek połecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie, z powodu długu naywięcey daiącemu sprzedanym i peremptoryiny licytowania termin na dzień 15. Listopada r. b. w Sądu Pokoiu izbie wyznaczonym został, do którego posiadania i zapłaty zdolnych, ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna sa każdego czasu w naszéy registraturze do przeyrzenia. Trzemeszno d. 19. Maia 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Zufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege
ber nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Berkauf des, dan Schuhmachen Franz Maciejewskischen Sheleuten
zugehörigen, unter Nro. 154 auf der
Szarnifauer Straße hierselbst belegenen,
auf 485 Athle. gerichtlich geschätzten
Grundsücks, einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 10. Januar
1827. Vormittags um 8 Uhr in unserer
Gerichts-Stube anberaumt, wozu wir
Kaussussisse einsaben.

Der Zuschlag gegen baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, sofern keine gesetzlichen Hindernisse eine Ausnahme

nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit bei uns

eingesehen werden.

Rogafen ben 30. September 1826. R bnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu małżonkom Macieiewskim szewcom należącego się w drodze konieczney subhastacyi, na Czarnkowskiey ulicy tu pod Nr. 154 położonego, i na 485 tal. sądownie ocenionego, termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie 7méy w izbie sądu naszego, na któren chęć kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Przyderzenie za gotową zaraz zapłatą w kurancie nastąpi, skoro pra-

wne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzaną bydź może.

Rogoźno d. 30. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Bur Fortsetzung ber Subhastation best bem hiesigen Juden Jsace Abraham, an bem hierselbst in der Judenstraße unter der Nro. 231 belegenen Hause, zusteshenden halben Antheils, haben wir in Gemäßheit des Mejoluts des Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl vom 18. Mai d. J. und da das im frühern Licistations-Termine abgegebene Meistgebot

Obwieszczenie.

Do dalszey subhastacyi, tuteyszemu Żydowi Jsaakowi Abrahamowi tu w mieyscu, w żydowskiey ulicy pod Numerem 231 położonego domu, temuż należącey połowy, wyznaczyliśmy w skutek zzlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, rezoutu z dnia 18. Maja r. b. gdyż w rychleyszych licytacyinych terminach

bon 96 Rthlr. nicht genehmigt worden ift, einen neuen Bietungs = Termin auf ben 28. November c. Bormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtoftube anberaumt, welches wir mit hinweisung auf bas Subhaftations = Datent in ben Dro. 92. 98. und 104. bes Intelligeng= Blatte pro 1825, hierdurch zur öffent= lichen Renntniß bringen.

Lobsens ben 17. Juni 1826. Ronigl. Preuf. Friedenogericht.

oddane licytum 96 Tal. przyiętym nie zostało, nowy termin licytacyiny na dzień 28. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9téy w tuteyszym posiedzeniu sądowym, z pokazaniem na patent subhastacyiny Nro. 92. 98. i 104. z dziennika z roku 1825. co ninieyszém do publiczney podaiemy wiadomości.

Łobżenica d. 17. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Bei bem bes Diebstahls beschulbigten Frang Rowalsti, find to Stud ziemlich bide, eine viertel Elle lange weiße Rirchen = Bache Lichte vorgefunden worden, welche berfelbe, feiner Behauptung nach, im Walbe bei Dfirzefjow am 14. Gep= tember c. zufällig gefunden haben will.

Jeber, ber an diefen Lichten ein Gigenthumerecht zu haben vermeint, ober bon beren Gigenthumer Renntnif bat, forbern wir hierdurch auf, une ba= bon schleunigst Anzeige gu leiften.

Rozmin ben 3. Detober 1826.

# Obwieszczenie.

U obwinionego o kradzież Franciszka Kowalskiego znaleziono 10 kościelnych dość grubych i na cwierć długich świec iarzących, które iak mniema, w boru pod Ostrzeszowem dnia 14. Września b. r. miał przypadkowo znaleść. Wzywamy każdego, ktoby do świec tych iakiekolwiek sądził mieć prawo, lub o ich wiedział właścicielu, aby nam o tém niezwłocznie doniosł.

Koźmin d. 3. Październ. 1826.

relate the same and about

and the second of the second of the

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Rolgende Rammerei-Pertinengien, als:

1) ber 3oll von ber großen Warte-Brude,

- 2) der ftabtische Pflafter = 3oll,
- 3) der Walischeier Pflafter = 3oll,

4) ber Schrobfaer Pflafter = 3011, werben auf I Sahr, und zwar fur bas Sahr 1827. öffentlich verpachtet.

Die biesfälligen peremtorischen Ter-

mine find, ad

1) auf ben 31. October,

2) - - 2. November,

3) - 6.

4) - - 7. -- C., jebes mal Vormittags um 9 Uhr in bem rathbauslichen Gecretariate angefett.

Die Pachtbebingungen konnen in ber rathhauslichen Registratur in ben gewohnlichen Dienstftunden eingesehen werben.

Pofen ben 13. October 1826. Der Dber = Burgermeifter. Obwieszczenie.

Następuiace pertynencye mieyskie. iako to:

1) Cło od wielkiego mostu Chwalisze. wskiego.

2) Brukowe mieyskie,

3) dito Chwaliszewskie,

4) dito Srodeckie, Wypuszczone bydź maią na rok nastepuiący 1827. w dzierzawę drogą publicznéy licytacyi. Termina wyznaczają sie

ad 1. na dzień 31. Października,

ad 2. — 2. Listopada, ad 3. — 6. —

ad 4. — 7. — c., zawsze przed południem o godzinie q. w Biorze Sekretaryatu ratuszu.

Warunki dzierzawy przeyrzane być mogą w czasie zwyczaynych godzin służbowych w Registraturze mieyskiey.

Poznań d. 13. Października 1826.

Nadburmistrz.

Befanntmachung. Nachftehende Rammerei-Pertinenzien, als:

1) die Rahn = Ueberfahrt auf St. Roch hier,

2) ber Reller unterm Rathhaufe, wels chen bis bato ber Lobel Broche bes wohnt,

## Obwieszczenie.

Następuiące Pertynencye Kamelaryi tuteyszéy, iako to;

2) Przewóz na rzece pod St. Rochem,

2) Sklep przy wniściu na Ratusz dzierzawiony dotad przez Loebel Brocke; 3) bie Bubenstellen bes Dybakowski 3) Mieysce do budy stawienia używaund Prufer, ebenfalls beim Rath= hause,

4) bie beiben Wohnstuben unter bem ftabtischen Baagegebaube am Fleisch= scharren,

5) die Budenftelle bes Bley am neuen Martte, und

6) die bes Backers-Rretschmer auf bem Wilhelmsplate;

follen im Wege einer offentlichen Licita= tion auf nachfolgende brei Jahre, nem= lich von Januar 1827. bis incl. Decems ber 1829. anderweit verpachtet werden.

Die Licitations = Termine, welche gleichzeitig peremtorisch find, find folgenbe:

ad 1) auf ben 7. Robember b. 3. ad 2) - - 8. --

ad 3) — - 9. — -

ad 4) - 13.

ad 5) und 6) 14. --jedes mal Vormittags um 9 Uhr im rathhauslichen Secretariate.

Die Pachtbedingungen fonnen in ber rathhauslichen Regiffratur in ben gewohnlichen Dienftftunden eingesehen mers ben.

Pofen ben 12. October 1826. Der Dber = Burgermeifter.

ist to so a complete was a second of the control of the control of

Should be seen to be a line of the seen of

which applied by the state of t

ne przez Dydakowskiego i Pruefer, również pod ratuszem;

4) dwie izby mieszkalne pod waga tuteyszą na dole przy iatkach;

5) mieysce do stawienia budy które Bley dzierzawi i takież

6) dzierzawione przez piekarza Kretschmera na ulicy Wilhelmowskiev maia bydź drogą publiczney licytacyi na nastepuiace trzy lata to iest od miesaica Stycznia 1827 aż do incl. Grudnia 1829 roku, w dzierzawę wypu-szczone.

Termina licytacyi które zarazem są peremtoryczne, wyznaczaią się iak nastepuie

co ad 1. na dzień 7. Listopada r. b.

8. 3. 9.

4. 13. - 5. i 6. -

zawsze przed południem o godzienie gtey w Biorze Sekretaryatu na Ratuszu.

Warunki dzierzawy przeyrzane byó moga każdego czasu w godzinach zwyczaynych służbowych,

Poznań d. 13. Październ. 1826.

Nadburmistrz.

Dublikanbum.

Auf Antrag bes Extrahenten find bie aum öffentlichen Berkauf bes Solzes und anderer Gegenftanbe, auf ben 30. Detober in loco Pogrzybow, und zum offentlichen Berkauf der Bibliothek auf ben 9. November c. hier in Krotoschin angesetten Termine, und zwar erfterer bis jum 20ften und letterer bis jum 27. November c. hinausgesett wor= ben, welches ich hiermit gur offentlichen Renntniff bringe.

Rrotofchin ben 16. October 1826. Im Auftrage.

Der Konigl, Landgerichts = Muscultator

## Obwieszczenie.

Wyznaczone do publiczney sprzedaży drzewa i innych przedmiotów na dzień 30. Października r. b., a do publiczney sprzedaży biblioteki na dzień 9. Listopada r. b. tu w Krotoszynie termina, zostały na wniosek Extrahenta, pierwszy do dnia 20. ostatni do dnia 27. Listopada odroczone, o czem ninieyszem Publiczność zawiadomiam.

Krotoszyn d. 16. Październ. 1826.

Z polecenia: Król. Sądu Ziemiańskiego Auskultatory to co entition Waszkowski. Waszkowski.

to deliver the state of the section

shows the money had been

Deffentlicher Berkauf bon Dobeln.

Social and the second s

Muf bem Schlosse zu Beiersborf wers ben in termino den 1. November b. J., die dafelbft vorhandenen Dobeln, Spiegel, Kronleuchter gang moberner Facon, Glafer, Fanence, Gemabibe und Bucher, offentlich an ben Meifibietenben verkauft werden, wozu ich als beauf= tragter Auctiond = Commiffarind ein refp. Publifum gang ergebenft einlabe.

Fraustadt ben 16. Detober 1826. Ronigl. Landgerichts' = Secretair Mich é.

Sprzedaż publiczna różney ruchomości.

straint standist don . Industrial

Dnia 1. mca Listopada r. b. mobilia, zwierciadła, paiąki formy naynowszey, również szkła, porcelana, malatury i książki znaydujące się w pałacu w Andrychowicach, tamże publicznie naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Prześw. Publiczność do tey aukcyi iako Delegowany zapraszam.

Wschowa d. 16. Października 1826.

Król. Sekretarz Sadu Ziemiańskiego. ceeks thieffe may whiche.

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Liffa iff zu befommen : Słownik Niemiecko-Polski ober deutschepolnisches Sandwore ter-Buch nach Abelung und Linde bearbeitet von E. C. Mrongovius, 2 Thelle. 3 Rebir. 15 far.

Allen meinen Gonnern, Freunden und Bekannten, von benen ich bei meinem Abgange von Roften perfonlich Abschied gu nehmen nicht Gelegenheit batte, fage ich fur bie vielen Bemeife Ihres mir gefchenkten Bertrauens und Ihrer Freundschafe meinen berglichsten innigsten Dant und empfehle mich auch in ber Entfernung Ihrem geneigten Unbenten. Pofen b. 15. Dft. 1826. Dr. Guttinger, Meb. R.,

wohnhaft auf ber Brettenftrafe Do. 118.

Da ich von vielen meiner Freunde in Erfahrung gebracht, bag Uns berufene bie Unwahrheit ausgestreuet haben, als murbe ich meine handlung aufgeben, fo zeige ich baber offentlich hiermit an, bag bies völlig unwahr ift, und ich meine Sandlung in meinem Saufe Do. 94 am alten Martee nicht nur fortseten werde, sondern ich empfehle mich hiermit ben bos ben herrschaften, und bem geehrten Publifum ju fernerem Bobiwollen, bes fonders jege, wo ich meine moderne Parifer Damen Duts Baaren fo eben ers balten habe, und verspreche bagegen, mit ben billigften Preifen aufzumarten. Carl Friedrich Baumann.

Bu verkaufen aus freier Sand, find zu Bromberg in ber Pofener Strafe (also jest auch an ber neu gebauten Berliner Chaussee) bie Grunde 376. 377. bon 173 Fuß Fronte. hinterwarts fofen fie an die schiffbare Brabe. Da außer 2 Bohngebauben, Stallungen, Sof und Garten (mit feinen Frucht, und anderen Baumen 2c. ) auch bas Gebaude einer ehemaligen fleinen Rirche biergu gehort, und beffen Umwandlung zum Wohnhaufe oder zu jedem gewerblichen 3wecke außerft leicht ift; fo wird badurch die febon von der Lage herruhrende Augbarteit noch wefentlich begunffigt; 3. B. fur eine anzulegende Gaftwirthschaft; - Lohnfutsche= rei, die hier noch gang fehlt; - ober bergleichen mehr.

Montage am 23ffen b. M. fruh um 9 Uhr follen einige auszurangirende Urtillerie-Dienfipferde auf bem Wilhelmoplage gegen gleichbaare Bezahlung an ben Meiftbietenden bffentlich verkauft werden.

Pofen ben 17ten Oftober 1826.

Boitus, Major und Abtheilungs-Commandeur.